### N<sup>ro.</sup> 9.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Mittwochs, den 1. Februar 1826.

Angekommene Frembe bom 26. Januar 1826.

Herr Gutsbesiger Graf Micielsfi aus Gotowo, I. in Nrv. 243 Breslauersfraße; Hr. Particulier Baron v. Stern aus Neisse, burchreisend, Hr. Ober:Posts Secretair Müller aus Berlin, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Dohmherr Milbe aus Zerkowo, I. in Nro. 384 Gerbenstraße; Hr. Gutsbesiger v. Gajewsti aus Cerekwice, I. in Nro. 116 Breitestraße.

Den 27ten Januar.

herr Landgerichte-Commiffarine Michler aus Gnefen, I. in Dro. 99 Wilbe.

Den 28ten und 29ten Januar.

Herr Deconom Weicht aus Wagrowiec, I. in Nro. 210 Wilhelmöstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Pritsch aus Gaumit, Hr. Gutsbesitzer v. Haza aus Lewitz, I. in Nro. 243 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Zichlinsti aus Grzvnistaw, Hr. Gutsbesitzer v. Schaniecht aus Schocken, Hr. Gutsbesitzer v. Potworowsti aus Gola, I. in Nro. 1 St. Martin.

Bekanntmachung.

Es wird hiermit bekannt gemacht, baß der vor dem Königl. Friedensgerichte zu Samter zum Berkaufe des zu Grzebienisko belegenen, dem Anton Zbierski gehörigen Grundstucks, auf den 7ten Marz c. anstehende Bietungs-Termin nicht abgehalten werden wird, weil der Antrag auf Subhastation zurückgenommen worden ist.

Posen den 10. Januar 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Uwiadomia się ninieyszem iż termin licytacyiny przez Król. Sąd Pokoiu w Szamotułach do sprzedaży gruntu w Grzebieniskach położonego, a do Antoniego Zbierskiego należącego na dzień 7. Marca r. b. wyznaczonym odbytym nie hędzie, gdyż wniosek o subhastacyą cofniętym został.

Poznań d. 10. Stycznia 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

\_abbaffations = Datent.

Die unter unferer Jurisbiltion und im Schrodger Kreife belegenen, bem unter Curatel flegenben Joseph v. Malczewski gehörigen Gater Dembicz und Borwerk Brzeginn, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 33006 Mthlr. 4 far. 7 pf. ab= geschätt worden, follen auf ben Untrag ber Realglanbiger bffentlich meistbietend verfauft werden, und find bie Bietunge= Termine bazu auf

ben 1. Mai,

ben 2. August, und ben 14. November 1826.,

wovon der lette peremtorisch ist, jedes z ktorych ostatni zawity, zawsze mal Vormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath Brutner in unferem Gerichte = Lofgle anbergumt, wogu wir befitfabige Roufluftige mit bem Bemerfen einladen, bag ber Zuichlag an ben Meiftbietenden erfolgen wird, wenn nicht acfetliche hinderniffe eine Aus= nahme erforbern, und bag mer bieten will, eine Caution von 1000 Mthlr. entweder baar ober in hiefigen Pfand= Briefen bevoniren muß.

Die Taxe und Bedingungen konnen jederzeit in unferer Registratur eingefe= ben merben.

Pofen den 19. December 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Offener Arreft.

Meber bas Bermogen bes Cajetan von Robylingfi, ift auf beffen Erklarung ber Concurs eröffnet worden, es werden ba= ber alle biejenigen, die Geld, Pratiojen, Patent Subhastacyiny.

Wieś Dembicz z folwarkiem Brzeziny pod naszą jurysdykcya w Powiecie Srodzkim położona, do Ur. Józefa Malczewskiego pod kuratelą zostającego należąca, która na 33996 Tal. 4 sgr. 7 fen. oszacowana została, na wniosek wierzycieli realnych publicznie paywięcey daiącemu przedaną bydź ma, i termina licytacyine na

> dzień I. Maja. dzień 2. Sierpnia, i dzień 14. Listopada 1826.,

przed południem o godzinie 9. w naszym lokalu sądowym wyznaczone zostaly, na które ochotę kupna i zdolność nabycia mających z tem oznaymieniem wzywamy, iż przybicie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą; kto licytować chce, kaucyą 1000 Tal. w gotowiznie lub tuteyszych listach zastawnych złożyć winien.

Taxa i warunki zawsze w Registraturze, naszey przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 19. Grudnia 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Areszt otwarty.

Nad maiatkiem Ur. Kaietana Kobylinskiego na deklaracya iego konDocumente ober Briefichaften bes Ge= meinschuldners hinter fich haben, aufgefordert, nicht bas Geringfte babon an ihn zu verabfolgen, vielmehr und fofort freulichst Anzeige ju machen, und Diefe Gelber und Effecten, ober Brieffchaften mit Borbehalt ihres baran habenben Rechts an unfer Depositorium abzulies fern, widrigenfalls die geleifiete Bablung ober Ausantwortung for nicht gefcheben erachtet, und jum Beften ber Maffe ans berweit beigetrieben werden wird.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen und Gelber verfcweigen, ober gurudhals ten, haben überbem noch ju gewärtigen, baß fie ihres baran habenben Pfant= ober andern Rechts für verlustig erklart

werben.

Posen Ben 31. December 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

kurs otworzony został, wzywamy przete wszystkich, którzy pieniadze, preciosa, dokumenta, lub skrypta wspólnego dłużnika posiadają, aby z tych iemu nicnie wydawali, owszem natychmiast nam o nich rzetelnie donieśli, i pieniądze te i effekta lub skrypta z zastrzeżeniem sobie prawa do nich służacego do depozytu naszego oddali, w przeciwnym bowiem razie zapłatu lub wydanie ich za nienastapione poczytane, i na dobro massy powtórnie ściągnione zostaną. Ci, którzy takowe rzeczy lub pieniądze ukryją lub zarzymują, spodziewać się ieszcze mogą: iź wszelkie do nich służące prawo zastawu lub inne utraca.

Poznań dnia 31. Grudnia 1825.

Ebicral = Citation.

Ueber ben Radlaß bes, am 3. Januar biefes Juhreb verftorbenen Erbherrn ber Guter Turfowo, Repomucen v. Lutomeli, ift heute Mittags um 12 Uhr der Concurs eroffnet worden.

Es werden baber alle biejenigen unbekannten Glaubiger, bie Ansprüche an ben Nachlaß haben, hiermit vorgeladen, fich in bem, jur Anmelbung und Ausweisung ihrer Unspruche vor bem Depus tirten Landgerichterath Bielefeld in un= ferem Partheien = 3immer auf ben 25. Februar f. J. Vormittags um 9 Uhr angesetzten Termine perfonlich ober burch gefetzlich zulässige Bevollmächtigte zu Zapożew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego w dniu 3. Stycznia r. b. dziedzica dóbr Turkowa Nepomucena Lutomskiego dziś o godzinie 12. w południe konkurs otworzony został.

Zapozywamy przeto wszystkich nieznaiomych Wierzycieli, którzy pretensye do pozostałości tey maią, aby się w terminie do posiadania i wykazania swych pretensyi na dzień 25. Lutego 1826. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bielefeld, w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym osobiście, lub przez Pełno-

min below the both and

erfcheinen, ihre Unspruche anzumelben, und beren Richtigfeit nachzuweisen, Die Nichterschienenen follen mit ihrer Forde= rung an die Maffe pracludirt, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Denjenigen Glaubigern, welche burch allzuweite Entfernung ober andere legale Chehaften an der perfonlichen Erscheinung gehindert werden, und benen es an hie= figem Orte an Befanntschaft fehlt, wer= ben bie Juffig = Commiffarien Beifleber Boy und Lufafzewicz als Mandatarien in Borfchlag gebracht, an beneu einen fie fich wenden, und benfelben mit In= formation und Bollmacht verfeben fonnen.

Pofen ben 3. October 1825.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Ebiftal=Borladung.

Bur Liquidation fammtlicher Unfpruche an bie Umte = Caution bes bormaligen Grecutore bei bem Friedens = Berichte gu Rogafen, Rleinaczef, haben wir einen Termin auf ben 7. Marg 1826 fruh um 10 Uhr por bem Landgerichte = Refe= rendarius Rubenburg in unferem Juftruf= tions = Bimmer anberaumt, zu welchem wir fammtliche unbefannte Glaubiger unter ber Berwarnung vorladen, daß fie bei ihrem Ausbleiben ihrer Anspruche an biese Dienstfantion fur verluftig er= Hart und nur an die Perfon des ehema= ligen Erecutors Kleinucget werben verwiesen werden.

Pofen ben 7. October 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

mocników prawnie dozwołonych stawili, pretensye swe podali, i rzetelność ich udowodnili, gdyż w razie niestawienia się z pretensyami swemi do massy prekludowanemi i wieczne im w tey mierze przeciw innym wierzycielom nakazane zostanie milczenie. Tym wierzycielom którzy dla zbyteczney odległości lub innych prawnych przyczyn osobiście stanać nie moga, i w mieyscu tuteyszym znaiomości nie maia, proponujemy na Mandataryuszów Kommissarzy Sprawiedliwości, Weissleder, Boy i Łukaszewicza, z których iednego obrać i w informacya i plenipotencya opatrzyć mogą.

Poznań d. 3. Paźdz. 1825-Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Do likwidacyi wszelkich pretensyi do kaucyi za urząd byłego Exekutora Sadu Pokoiu w Rogoźnie Kleinaczek wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Marca 1826, zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Rüdenburg w izbie instrukcyjney Sądu naszego, na który wszelkich wierzycieli niewiadomych pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi do teyże kaucyi mianemi oddaleni i iedynie do osoby byłego exekutora Kleinuczek przekazanemi bydź maią.

Poznań d. 7. Paźdz. 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Dffener Arreft.

Ueber bas Bermbgen bes hierselbst verftorbenen Juftig : Commiffarii Muller ift ber Concurs erbffnet worden, es wer= ben baber alle biejenigen, bie Gelb, Pratiofa, Documente ober Brieffchaften bes Gemeinschuldners hinter fich haben, aufgefordert, nicht bas Geringffe bavon an beffen Erben zu verabfolgen, vielmehr und fofort treulichft Unzeige zu machen, und Diefe Gelber und Effecten ober Brief= Schaften, mit Borbehalt ihres baran ba= benben Rechts an unfer Depositorium abzuliefern, wibrigenfalls bie aeleiftete Bahlung ober Ausantwortung für nicht gefchehen erachtet, und jum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben werben mirb.

Diejenigen, welche bergleichen Gachen und Gelber verschweigen ober guruchal= ten, haben überbem noch zu gewärti= gen, bas fie ihres baran habenden Pfanb= ober andern Rechts fur verluftig erflart merben.

Pofen ben 22. December 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das in ber Stadt Lobsens sub No. 210. belegene, bem Schneider Carl Dr= ban zugehörige Grundftud nebft Bubebor, welches nach der gerichtlichen Tare auf 751 Mtlr. gewürdigt worden ift, foll auf Den Antrag ber Glaubiger Schulden Iktorym koncem termin licytacying

Areszt owarty.

Nad maiatkiem zmarlego tu w Poznaniu Kommis, Spraw, Müller konkurs otworzony został, wzywamy przeto wszystkich, którzy pieniądze, preciosa, dokumenta lub skrypta wspólnego dłużnika posiadaią, aby z tych nic sukcessorom iego nie wydawali, owszem niezwłocznie rzetelne nam uczynili doniesienie, i pieniądze takowe i effekta lub skrypta z zastrzeżeniem sobie praw do nich służących do Depozytu naszego złogdyż w przeciwnym razie wszelka zapłata lub wydanie za nie nastapione uważane i na dobro massy powtórnie ściągnione bydź maią.

Ci zaś którzy rzeczy takowe i pieniadze zataią lub zatrzymaią spodziewać się ieszcze mogą, iż wszelkie im do nich służące prawo zastawu lub inne utraca.

Poznań d. 22. Grudnia 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacviny.

Nieruchomość w mieście Łobżenicy pod Nr. 210. położona, do krawca Karola Orban należąca, wraz z przy-Iegłościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 751. Tal. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedaną bydź ma, halber Effentlich an ben Meistbietenden berkauft werden und der peremtorische Wictnngs-Termin ist auf den 18 ten Februar 1826. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Referendario Eckert allbier angesetzt. Vesitzfähigen Känfern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ansnahme nothwendig machen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Schneidemahl den 14 Novbr. 1825. Königlich Preuß. Landgericht.

Enbhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise in ber Stadt Witsowo unter Nro. 2 belegene, den Martin Lubowskischen Erben zugehörige Grundsstück nebst Zubehbr, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 646. Atlr. 25 fgr. gewürdiget worden ist, soll auf den Anstrag eines Gläubigers Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und der Bietungs-Termin ist den 19. April k. J. vor dem Herru Landgerichts = Affestor v. zur Mühlen Morgens um 9 Uhr allhier angeseht.

Besitz und gablungsfähigen Käufern wird dieser Termin hierdurch befannt genacht.

Die Tare kann in unserer Regisfratur

Gnefen ben 12. December 1825.

peremtoryczny na dzień 18. Lutego 1826, zrana o godzinie 9téy przed Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego Eckert w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w terminie nieruchomość naywięcej daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niezaydą przeszkody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszej przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 14. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Grunt pod jurysdykcya naszą, w mieście Witkowie Powiecie Gnieznieńskim pod Nro. 2 położony, sukcessorom niegdy Marcina Lubowskiego należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 646 Tal. 25 śgr. iest oceniony, na žadanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywiecey daiącemu przedanym bydź ma, którym końcem termin na dzień 19. Kwietnia r. p. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assess. W. v. Zur Mühlen w mieyscu wyznaczonym został. Zdoluość kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z oswiadczeniem, iż taxa w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Gniezno d. 12. Grudnia 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das in der Stadt Wirsis unter Mro. 23 belegene, den Johann Bigalkeschen Eheleuten zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 435 Athlir. 3 fgr. 4 pf. gewürz digt worden ift, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenz den verkauft werden, und der pereutozische Wärz 1826 Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichtsrath Kryger allhier angeseht.

Besitztähigen Räufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meifibietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme noth-

wendig machen.

Die Tare fann ju feber Beit in unferer Registratur eingesehen werben.

Schneidemuhl den 14. Novbr. 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Areise belegene, bem Ferdinand von Hagen zugehörige Herzschaft Rojewo, wozu die Dörfer Altendorf Nro. 1, Ibranowo Nro. 88, Kaczskowo Nro. 96, Neudorf Nro. 176, Sandadorf Nro. 243 gehören, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 80,789 Athle. 24 sgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gländiger Schulden

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość wieczysto dzierzawna w mieście Wyrzysku pod Nro. 23 położona, do Karoliny i Jana małżonków Bigalke należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney, na 435 Tal. 8 śgr. iest ocenioną, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 3go Marca 1826 r. zrana o godzinie 10tey przed W. Sądu Ziemiańskiego Końsyliarza Kruger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niezaydą przeszkody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile d. 14. Listopada 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Rojewska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim położona, do Ur. Ferdynarda Hagen należąca, do którey wsie Altendorff No. 1. Jbranowo No-88. Kaczkowo No. 96. Neudorff No. 176. Sanddorff No. 443. należą, która podług taxy sądownie sporządzoney, na Tal. 80,789 sgr. 24 fen. 2 iest oceniona, ma bydz na żądahalber bffentlich an ben Meistbietenden verfauft werden, und die Bietunge-Termine find auf

den 18. April 1826., den 22. Juli 1826., und der peremtorische Termin auf den 31. October 1826.,

vor dem herrn Ober = Landes : Gerichts= Uffessor Barentz Morgens um 11 Uhr

allhier angesett.

Besitzfähigen Raufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß in dem letten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen, und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tape kann zu jeder Zeit in unse=

rer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 14. November 1825. Königl. Preuß. Landgericht.

nie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyine na

dzień 18. Kwietnia 1826., dzień 22. Lipca 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 31. Październ. 1826., zrana o godzinie 11. przed Wnym Baerentz Assessorem głownego Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem, iż w ostatnim maiętność rzeczona naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego wymagały powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzieniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź maże.

Bydgoszcz d. 14. Listop. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Nr. 9. des Posener Intelligenz-Blatts.

Ediftal = Citation.

Nachdem über ben Nachlaß bes in Scharzig bei Betiche verftorbenen Frei= gutebefigers Stanistaus Rifiernicht auf ben Untrag bes Vormundes ber Mino= rennen ber erbjevaftliche Liquidation6= Progef eroffnet worden ift, fo laden wir alle unbefannte Glaubiger hiermit bor, in bem am 17ten Mary 1826. Bormittags um 9 Uhr vor bem Geren Landgerichte = Rath Diesker anftebenden Termine zu erfcheinen, ihre Unspruche anzumelben und beren Richtigfeit nach= zuweisen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an bas= fenige werben verwiesen werben, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glanbiger von der Maffe noch übrig bleiben durfte.

Denen, welchen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden die hiefigen Justiz-Commissarien Witwer, hunke und Rostel als Mandatarien in Vorschlag ge-

bracht. Meserit ben 29. September 1825. Königl. Preuß, Landgericht.

Befanntmachung.

Der judische Kirschner Ruben Bernftein und die Abochen Kanin zu Liffa, haben in dem unter sich errichteten gerichtlichen Chekontrakt die Gutergemeins schaft ausgeschlossen, welches nach §. Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarlego w Szarczu pod Pszczewem Stanisława Kikiernickiego, własciciela Woytostwa, został na wniosek opiekuna maloletnich dzieci proces spadkowolikwidacyiny otworzonym, wzywamy zatem wszystkich niewiadomych wierzycieli, aby się w terminie na dzień 17. Marca 1826. o godzinie 9. zrana wyznaczonym, w mieyscu posiedzeń Sądu przed Delegowanym Sędzią Piesker stawili, pretensye swoie podali, i ich rzetelność udowodnili, w razie albowiem przeciwnym, utraca prawo pierwszeństwa, i z pretensyami swemi tylko do tego odesłani będą, co się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli, z massy pozostanie.

Tym, którym tu na znaiomości zbywa, przedstawiaią się na Mandataryuszy, tuteysi Kommissarze sprawiedliwości Witwer, Hunke i Roestel.

Międzyrzecz d. 29. Wrześ. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Starozakonny Ruben Bernstein kuśnierz i Rozia Kanin z Leszna w zawartym pomiędzy sobą kontrakcie przedślubnym wspólność maiątku wyłączyli, co się stosownie do S.

422. Tit. I. Theil II. bes Allgemeinen Landrechts hiermit zur Kenntnif Des Publifums gebracht wird.

Frauftabt ben 22. Dezember 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht. 422. Tyt. I. Część II, P. P. Kr. ninieyszem do wiadomosci publicznéy podaie.

Wschowa d. 92. Grudnia 1825. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Die unbefannten Erben bes am 4ten Ottober 1824, gu Sworze hiefigen Rreis fes verftorbenen Walbwarter Johann Myjodi, welcher als Deferteur aus Ruf= fifch-Polen bei Ralifch in hiefige Lande gekommen fein foll, werden hiermit auf= gefordert, fich binnen 6 Monaten und fpateffens in dem am i 5ten April f. J. Vormittags um 10 Uhr in uns ferm Gerichts-Local anberaumten Termi= ne, entweder schriftlich oder perfonlich ju melben, und fich als rechtmäßige Erben ju biefem Nachlaffe gultig auszuweisen. Im Nichterscheinungsfalle haben biefel= ben hingegen ju gewartigen, daß fie mit ihren Rechten prafludirt, und ber nach= lag, welcher gufammen 27 Mtblr. 15 fgr. beträgt, als ein erblofes Gut bem Fiscus guerkannt werden wird.

Buf ben 24. September 1825.

Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Subhaftations=Patent.

Auf ben Antrag eines Glaubigers, foll bas zu Punit in der Gerbergaffe uns ter Dro. 138 belegene, in Fachwerk er= baute, und mit Schindeln bebedte, bem Topfer Joseph Sowindfi eigenthumlich Citacya Edyktalna.

Niewiadomi sukcessorowie zmarlego na dniu 4. Faździernika 1824. w Sworzycach w tuteyszym Powiecie borowego Jana Wysockiego, który iako dezerter z polskiego woyska z pod Kalisza w tuteyszy kray przybydź miał, wzywaią się ninieyszym, aby się w sześciu miesiącach, a naydaléy w terminie dnia 15. Kwietnia r. p. o godzinie 10. przed południem w naszym Sądzie wyznaczonym osobiście lub na pismie zgłosili, i iako sukcessorowie spadkodawcy się wylegitymowali, w czasie zaś niezgło. szenia się spodziewać się mogą, że z swemi prawami, iakieby prawo rościć mieli do tego spadku, uchyleni zostana. A spadek ten, który tylko 27 Talar. 15 sgr. wynosi, iako niemaiący właściciela fiskusowi przysądzony będzie.

Buk dnia 24. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela ma bydź Dom mieszkalny w Poniecu w ulicy garbarskiey pod liczbą 138 położony, szkudłami pokryty, a garncarza Józefa Sowinskiego dziedzicznie władugehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches lant gerichtlicher Tape auf 176 Mthlr. 20 fgr. abgeschätzt ist, im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Wir haben baher im Auftrage bes Königt. Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt einen peremtorischen Vietungszermin auf den 20. März f. J. Vormittags um 9 Uhr allhier angesest, und laden zu demselben besitz und zahlungsfähige Kaussussige mit dem Veistbietende, wenn sonst keine geschliche hindernisse eintreten durften, den Zuschlag gewärztigen kann.

Die Raufbedingungen werden im Termin erdffnet, und die Taxe kann täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Bojanowo den 29. December 1825. Königl. Preuß. Friedensgericht.

sny, wraz z przynależytościami, który podiug sądowey taxy lna 176 Talar. 20 śrbr. iest oszacowany, w drodze konieczney subhastacyi sprzedany.

Wyznaczywszy więc w poleceniu. Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie do odbycia licytacyi termin zawity na dzień 20. Marca r. p. o 9tey godzinie przed południem tu w mieyscu, zapraszamy nań ochotę do kopna mających przymioty posiadania i płacy posiadających z tem nadmienieujem, iż naywięcey dający, skoro jakowe prawne niezaydą przeszkody, przyderzenia spodziewać się może.

Warunki kupna w terminie ogłoszone będą. Taxa zaś codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Rojanowo d. 29. Grudnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastation8=Patent.

Es foll auf den Antrag eines Glausbigers, die dem Freimann Johann Friesbrich Jacob eigenthumlich zugehörige, zu Pakowke unter Nrv. 7 belegene Freiackers Wirthschaft, bestehend aus Wohn = und Wirthschafts Gebänden, nebst 50 Beete Acker, welches alles laut gerichtlicher Tare überhaupt auf 159 Mthlr. gewürzbigt ift, im Wege der nothwendigen Subhassation verkauft werden.

Im Auftrage bes Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne Jana Fryderyka Jakob okupnika dziedzicznowałasne w Pakowce pod liczbą 7 położone, składaiące się z budynków mieszkalnych gospodarczych i tudzież 50 składów roli, co wszystko wedle taxy sądowey ogółem na 158 talariest ocenione, ma bydź na wniosek wierzyciela drogą konieczney subhastacyi sprzedane.

W poleceniu Prześwietn. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznabaher zu biesem Behuf einen peremtorisschen Hietungs = Termin auf den 3ten April d. J. Wormittags um 9 Uhr alls hier anberaumt, und laden zu demselben diesenigen Kanflustigen, welche die erforsberlichen Besitz und Jahlungsfähigkeiten nachzuweisen im Stande sind, hierdurch ein, und bemerken dabei, daß der Meistbietende, wenn jonst keine gesetzliche hindernisse eine Ausnahme machen, den Zuschlag gewärtigen kann.

Die Kaufbedingungen werden im Termin erdffnet, und die Taxe kann täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Bojanowo den 3. Januar 1826. Ronigl. Preuß. Kriebensgericht.

czyliśmy w tym celu do licytacyi termin zawity na dzień 3. K w ietnia r. b. przed południem o gtey godzinie tu w mieyscu, na ktory ochotników kupna, którzy wymagaiące przymioty nabycia i placy okazać są w stanie ninieyszem zapraszaiąc nadmieniamy, iż naywięcey daiący, ieżeli iakiekolwiek prawne przeszkody nieuczynią wyiątku, przyderzenia spodziewać się może.

Warunki kupna w terminie ogłoszone będą. Taxa zaś codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bojanowo d. 3. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju

Bekanntmachung.

Jum bffentlichen Berkauf von 150 Klaftern Kiefern Leibholz an den Meistbietenden gegen sofortige baare Bezahlung ist Termin auf den 6. Februar c. Vormittags um 9 Uhr im Förster-Hause zu Gatsch bei Pakoslaw anderaumt worden, zu welchem Kaustustige eingeladen werden.

Rawiez den 21. Januar 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Do publiczney sprzedaży 150 sążni drzewa sosnowego, naywięcey daiącemu za gotową natychmiastową zapłatę, wyznacza się termin na dzień 6 go Lutego r. b. zrana o godzinie otey w Gaci około Pakosławia położonego domu borowego, do którego ochotę do kupna maiących ninieyszym się wzywa.

Rawicz d. 21. Stycznia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

In Berfolg Auftrages bes Konigl. Hochloblichen Landgerichts zu Frauftabt, soll auf Antrag eines Glaubigers, bas bem Fleischer George Piątsowski zugehberige zu Sarne unter Nro. 12 gelegene

Obwieszczenie.

Z zlecenia Król. Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź dom mieszkalny wraz rolą (Dąbrowa zwaną) Sławetnemu Woyciecho wi Piątkowskiemu rzeznikowi przyWohnhaus nebst Acer (Dabrowa genannt) welches zusammen auf 175 Atlr. gerichtlich abgeschätzt worden, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Bu biesem Zwecke haben wir einen Termin auf den 6. April f. J. Bormittags um 9 Uhr in loco Sarne anberaumt, zu welchem wir Kauflastige hiermit einladen.

Die Tare und die Kaufbebingungen können in amserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz ben 15. November 1825. Konigl. Prenß, Friedensgericht.

#### Stedbrief.

Der Knecht Johann Thiebe aus Luczmin unweit Koronowo, welcher in der Untersuchungs. Sache wider Lucas Musial eines Getreide: Diebstahls dringend verdächtig ist, hat sich durch die am 21sten November v. J. ergriffene Flucht der Verhaftung entzogen.

Sammtliche resp. Behörden werden dienstergebenst erzucht, auf den unten naher bezeichneten Flüchtling aufmerksam zu sein, denselben im etwanigen Betretungsfalle zu arretiren und an das unterzeichnete Inquisitoriat abliefern zu lassen.

Signalement.

Der ze. Thiede, dessen Bater zu Schorze bei Zempelburg als Ackerwirth wohnen soll, hat bei dem Gutsbesitzer Hoppe in Luczmin gedient, ist ungefahr 7½ 30U groß, etwa 30 Jahre alt, evangelischer Religion, schlanker Statur, hat braunes

należący, w Sarnowie pod liczbą ta położony, który ogółem na 175 Tal. sądownie otaxowany został, na wniosek wierzyciela drogą potrzebney subhastacyi sprzedany.

Tym końcem wy naczylismy termin na dzień 6. Kwietnia r. pr. zrana o godzinie 9. w Sarnowie, do którego ochotę kupna maiących ninieyszym wzywamy.

Taxa i kondycye sprzedaży w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Rawicz d. 15. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### List gończy.

Jan Tyde, parobek z Luczmina pod Koronowem, który w sprawie kryminalney naprzeciw Łukaszowi Musiał o kradzież zhoża mocno iest podeyrzany, zbiegł na dniu 21. Listopada r. z. przez co uszedł przyaresztowaniu.

Wzywamy wszelkie władze, tak woyskowe iako i cywilne, iżby na zbiegłego poniżey dostateczniey opisanego, baczne dały oko, go w razie zdybania przyaresztować i pod pewną strażą podpisanemu Inkwizytoryatowi odstawić zechciały.

#### RYSOPIS.

Jan Tyde, którego oyciec w Sorze pod Zempelburgiem ma bydź gospodarzem, służył u Hoppy w Luczminie. On iest około  $7\frac{1}{2}$  cala wysoki, liczy około 30 lat wieku swego, wy-

Haar, braune große Mugen, ein hageres Geficht, ift an ber linfen Hand burch eine Marbe fenntlich, und ber polnischen und beutschen Sprache fundig.

Bei seiner Entweichung war er mit einer grauen tuchenen Jacke mit rothen Rragen, bergleichen Beinkleidern mit hervorspringenden rothen Seitennathen, einem runden hohen schwarzen Filzhut und Bauern=Stiefeln bekleibet.

Außerbem befaß er eine blaue Uhlanenjacke, weiße leinwandne Beinkleider und eine blau tuchene Müge mit einem schwarzen Schirm und rothem Kande.

Koronowo ben 19. Januar 1826.

Konigliches Inquisitoriat.

#### Stedbrief.

Nach Lage ber Untersuchungs = Acten wider die Agnes Farzembowska, ist der Joseph Szacowny und George Nandrayskowski aus Turzan bei Inowroclaw Ursheber des in der Nacht vom 16. zum 17. December v. F zu Wonorze Domaisnen-Amts Murszyn verübten Schaafdiebskahls gewesen. Beide haben sich der Verhaftung durch die Flucht entzogen.

Un der Habhaftwerdung diefer Ber=

brecher ift viel gelegen.

Sammtliche Mellitair = und Civil-Beshörben werden daher ersucht, die Flüchtslinge im Betretungefalle zu arretiren, und an bas unterzeichnete Inquisitoriat abliefern zu lassen.

Signalement. Der Joseph Szacowny ist katholischer znaie wiarę ewangielicką, sytuacya iego iest wysmukła, włos brunatny, ma oczy wielkie, twarz chudą, na lewym ręku bliznę; mówi po polsku i po niemiecku.

Pod czas ucieczki miał na sobie kurtkę z sukna szarego z kolnierzem czerwonym, spodnie podobnież z szarego sukna z czerwoną wypustką, kapelusz okrągły czarny i bóty chłopskie.

Prócz tego posiadał on granatową kurtkę hułańską, białe płócienne spodnie i czapkę z sukna granatowego z czerwoną wypustką i czarnym rydelkiem.

Koronowo d. 19. Stycznia 1826. Król. Pruski Inkwizytoryat.

List gończy.

Według położenia akt inkwizycyinych naprzeciw Agniszce Jarzębowskiey, byli Józef Szacowny i Woyciech Naydraykowski z Turzan przy Inowrocławiu sprawcami kradzieży owiec zrządzoney we wsi Wonorzu Ekonomii Murzyńskiey w nocy z d. 16. na 17. Grudnia r. z. obydway uszli zaaresztowaniu i inkwizycyi przez ucieczkę. Z leży wiele na schwytaniu tych zbrodniarzy. Wzywaią się przeto wszelkie władze woyskowe i cywilne, aby przytrzymały zbiegów w razie zdybania ich i odstawić kazały do Inkwizytoriatu podpisanego.

#### RYSOPIS

Józef Szacowny iest wyznania katolickiego, około 40 lat stary, 5 stóp Religion, etwa 40 Jahre alt, 5 Jug 5 300 groß, hat dunfeles haar, bergleichen Schnurbart, eine große breite Dafe, einen fleinen Mund, ein rundes Geficht, eine untersetzte Ctatur, und fpricht nur polnisch.

Bei feiner Entweichung war er mit einem alten blauen tuchenen Mautel ohne Rragen mit weißen bopnen Unterfutter, gragen warpenen Beinfleibern, und einer grauen borne ausgeschnittenen

Make befleidet.

Signalement.

Der George Naydrankowski ist ungefahr 40 Jahre alt, 5 Fuß 3 Zoll groß, hat schwarzbraunes Haar, eine hohe Stirn, blonbe Augenbraunen, eine ge= wohnliche Rafe, bergleichen Mund, ein rundes Kinn, fleines Geficht, eine blaffe Gefichtsfarbe, fchlanke Statur und ift besonders durch die verfruppel= ten Finger an beiden Sanden fenntlich.

Koronono den 17. Januar 1826. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. 5 cali wysoki, ma włosy ciemne, podobny was, nos duży szeroki, usta male, twarz okragła, sytuacyą siadla i mówi tylko iezykim polskim.

W czasie swoiey ucieczki ubrany był w płaszcz stary z sukna modrego. bez kolnierza, podszyty białym kirem, spodnie szare warpowe, i miał na głowie czapkę popielatą wykrawanka zwana.

#### RYSOPIS.

Woyciech Naydraykowski iest okolo lat 40 stary, 5 stop 3 cale wysoki, ma włosy ciemno - brunatne, czoło wysokie, brwi blond, oczy ciemno niebieskie, nos zwyczayny, usta podobne, podbrodek okrągły, twarz małą, cerę bladą, sytuacyi szczupłey i oznacza się szczególniey z krzywych palców u obydwóch rąk.

Koronowo d. 17. Stycznia 1826. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Doniesienie o nowej książce.

Na książkę: Proste zasady stylu polskiego w przykładach praktycznie obiaśnione, w krótce z druku wyjśdź mającą, dla użytku jasno, zwięźle, poprawnie, gładko i szczerze po polsku pisać chcących, ułożoną, przyjmować będę prenumeratę po Zł. 3 do dnia 20. m. ir. b. Prenumerować także można w księgarni E. S. Mittlera.

w Poznaniu d. 1. Lutego 1826.

Dr. Krolikowski, Prof. lit. pol.

Mit hober Bewilligung.

Morgen Donnerstag ben gien Februar 1826 wird J Lewit, Professor ber Confunft aus Warfchau, Schuler bes berühmten Dlofcheles, bie Ehre ha: ben, im Saale ber Freymaurer : Reffource ein großes Congere auf bem Planoforte ju geben.

Bortommente Tonftude.

1. Abiheilung.

- 1) Duverture ber Oper Fanis'a von Cherubinf.
- 2) Große: Concert fur bas Planoforce von Ralfbrenner.
- 3) Concert für die Bioline von Rhobe, vorgetragen von ele nem Beren Dileteanten.
- 4) Potpourri für Pianoforte und Violine von Moscheles und Lafont, vorgetragen vom herrn Capellmeister haupt und bem Congertgeber.

2. Abtheilung.

- 5) Duvereure von Roffini.
- 6) Adaglo und Rondo für Planoforte mit Orchestre von Raltbrenner.
- 7) Variationen di Bravura fur bas Pianoforte mit Orchefer Degleitung, componire und vorgetragen von bem Congeregeber.

Einerletkarten gu 15 Sgr. find in der Buchhandlung des herrn Mittler, und am Abende an der Raffe fur 20 Sgr. ju baben. Der Anfang ift um 6 Uhr.

Mit hoher Genehmigung werde ich am zten d. M. die zweite blesjährisge Reboute im hiesigen Schauspielhause geben. Die Besorgung aller möglischen Erfrischungen werden den respect. Theilnehmern gewiß eine der frohesten Abendvergnügungen um so mehr verschaffen, als für die Regelmäßigkeit in Absicht der Tanzordnung gehörig gesorgt ist. Billets zum Parterre und zum ersten Range sind in der Mittlerschen Buchhandlung a 20 Sgr. und an der Casse zu haben. D. & Mihere die Anschlagzettel. Posen den 1. Febr. 1826.

Der Fabrifont Pietsch, Breslauerftrage Mro. 229.

Auf dem Wege von Aurnik nach Vosen habe ich ein Paar gezogene Pistofen, die mir in doppelter Hinsicht interessant sind, verloren. Wer mir solche wiederverschafft, erhält den doppelten Werth derselben, nemlich 10 Athle.

Pofen ben 28. Januar 1826.

Der Landgerichte = Erekutor Softmann.

Weißen Sierop (für Hustende), Provencer Del, frische Sardellen und Kaspern, neue hollandische Fettheringe, und die so sehr zwecknäßigen feinen franzds zösischen Spikkorke empfiehtt und verkauft zu billigen Preisen

C. W. Pusch, in Mro. 55. am Markt in Posen.

Die Schliftenbahn auf ber Warte vom Graben nach dem Louisenhayn ift ficher und gut befahren.